## Nº0. 184.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag ben 2. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 31. Juli 1833.

Hr. Baron v. d. Recke aus Lekno, I. in No. 160 Königsstraße; Dem. Herzog aus Thorn, I. in No. 120 Breitestraße; Hr. Handelsmann Schlumper aus Kalisch, I. in No. 327 Judenstraße; die Hrn. Kausteute Cohn und Kwilecki aus Neustadt a. d. W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Pächter Stefanssi aus Wilkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Wilczynski aus Krzyzanowo, Hr. Erbherr Zychlinski aus Szczodorowo, Hr. Erbherr Lipsti aus Marszewo, Hr. Erbherr Trapczynski aus Grzybowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Frau Generalin v. Dabrowska aus Winnagora, Hr. Pächter Zig aus Szczopowice, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Oberförster 30ch aus Kurnik, Hr. Aktuar Peller aus Samter, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Subbastationspatent. Auf Anstrag eines Realgläubigers sollen die zwei dem Adalbert von Zeromösi eigenthümslich zugehörigen Antheile des im Großsberzogthum Posen, im Posener Departement und dessen Samterschen Kreise bezlegenen adelichen Guts Kobylnist, welche incl. der Waldungen auf 50403 Kthl. 12 sgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäßt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation desentlich verkauft werden, wozu die Termine auf

den 5. Marz 1833, und den 10. September 1833, Vormittags um 10 Uhr, wovon der Patent subhastacyiny. Na wniosek realnego wierzyciela maią być
obydwie części wsi Kobylniki Woyciechowi Żeromskiemu należące,
w departamencie Poznańskim w powiecie Szamotulskim położone, wraz
z borami na 50,403 tal. 12 sgr. 11
fen. sądownie otaxowane, drogą koniecznéy subhastacyj publicznie sprzedane, do czego termina

na dzień 5. Marca 1833. na dzień 8. Czerwca 1833. i na dzień 10. Września 1833.

przed południem o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny lettere peremtorifc ift, bor bem Land= gerichts : Rathe Bebomann im hiefigen Gerichtstotale angesett worden. Rauf= luffige werden baber eingelaben, ihre Gebote abzugeben, und bat ber Dleift= bietende, wenn feine gesetliche binber= niffe eintreten, ben Bufchlag ju gewarti= gen. Uebrigens wird bemerft, bag bas in ben Forffen befindliche ichlagbare und mit zu jenem Taxwerth bes Guts gezo= gene Sols im Werthe von 15,201 Athl. 28 fgr. berechnet worden, und bag bie Tare und die Ranfbeoingungen in ber Regiffratue eingeseben werden fann.

Bugleich werden bie Marianna vers ehelichte v. Pomorefa, geborne v. Dbas ryanna Pomorska z Obarzankowskich, rianfowsta, für welche auf Robelnit dla ktorey na Kobelnikach cześci ersten Antheils in Rubr. II. sub No. pierwszey w rubryce II. pod No. 2, 2. eine Protestation de non alienando vel disponendo, und die Marianna verebelichte v. Beromefa geborne Dba= rganfowsta, fur welche auf Robelnit zweiten Untheils in Rubr. II. sub No. 3. bas Lebtagerecht eingetragen fieht, und beren Wohnort unbefannt ift, ober beren Erben, gu bem am 10, Gep= tember 1833 anftehenden peremtori= fchen Bietungs = Termine unter ber Ber= warnung vorgelaben, bag im Fall bes Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= schillings die Lofchung ber fammflichen eingetragenen, wie auch ber feer aus= gehenden Forderungen, und zwar ber letteren, ohne baß es zu biefem 3weck tion of estates less pereguencers

przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman w tuteyszym sądowym lokalu oznaczono. Ochotę do kupna majacych wzywamy do licytowania, a naywiecév daiacy spodziewać sie może przybicia, ieżeli przeszkód prawnych niebedzie, przytem się wzmiankuje. iż w lasach znavdujące sie do ubicia zdatne drzewo w taxie dóbr tychże obrachowane na 15,201 tal. 28 srgr. juž jest zawarte. Taxa jako i warunki kupna w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzane być moga. Wall I will id to

Zarazem zapozywają się Ur. Maprotestacya de non alienando vel disponendo, i Ur. Maryanna Zeromska z Obarzankowskich, dla któréy na Kobelnikach części drugiey w rubryce II. No. 3. prawo do żywocia zahipotekowane, a których mieysce zamieszkania nie iest wia. dome, lub ich sukcessorowie, aby na terminie peremtoryczno-licytacyinym na dzień 10. Września 1833. przypadającym stanety, w razie albowiem niestawienia sie, nie tylko przybicie na rzecz naywięcey dającemu nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna wymazanie wszystkich zahipotekowanych wierzytelności, a nawet tych próżno wychodzących, pomimo pro-Bornflings can be albert woven ber

ber Produktion ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll. y massings vones

Pojen, ben 7. Januar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

grange is a like W ore land in the Subhastationspatent. Das in ber Stadt Rurnit, Schrimmer Rreifes, unter Do. 67. gelegene Wohnhaus nebft einer Magenremife, einem Stalle, einem Dabinter belegenen Garten, fo wie einem Dbftgarten und 15 Beete Adenland, ben Daniel herzogichen Erben geborig, foll im Wege ber nothivendigen Gubhaftation perfauft werden. Hovostan almologic

541 Athl. 7 Sgr. 6 Pf. Can & . 1114

Der peremtorische Bietungs = Dermin fieht am 27. August c. Vormittags um to Uhr bor bem Ronigl. Dber = Ban= besaerichte = Referendarius Pfluder im Partheienzimmer bes Landgerichts an. Bablungefabige Raufluftige werben bierdurch aufgeforbert, in Diesem Termine ju erscheinen, ihre Gebote gu Protofoll. au erflaren und gu gewartigen, bag ber Bufchlag an ben Deift= und Befibicten= ben, wenn feine gesetzlichen Unftanbe eintreten, erfolgen wirb.

Die Taxe und Raufbedingungen fons nen taglich in unferer Registratur einge= fehen werden.

Pofen, den 2. Marg 1833. Ronigl, Preug. Landgericht.

dukcyi wystawienych na nie dokumentów, rozporządzonem zostanie. Poznań d. 7. Stycznia 1833.

armamatation apprehiment to the

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Kurniku, powiecie Szrem. skim, pod liczbą 67. leżące, sukcessorom Daniela Dawida Herzog należące, będzie wraz z należącą do niego wozownią, chlewem, położonym w tyle njego ogrodem, sadem i 15 zagonami roli, droga konieczney subhastacyi przedane.

Die gerichtliche Care beffelben betragt Taxa sadowa wynosi 541 Tal. 7 sgr. 6 fen. a confilm at nothing

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 27. Sierpniar, b. o godzinie 10, przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Naywyż. Sądu Ziemiańsk. Referendaryusza Pflücker.

Chęć kupienia maiący wzywaia się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokólu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 2. Marca 1833. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Subhastationspatent. 3um bffentlichen nothwendigen Bertauf bes ju Turfowo, Bufer Rreifes, unter Do. 17 gelegenen, ben Abam und Maria Beichichen Cheleuten geborigen Dublengrund= fincte, welches im Sabre 1832 gericht= lich auf 290 Rthl. 26 Gar. gewurdigt worden, ift ein Termin auf ben 28. Muguft c. Bormittags um 10 Uhr vor Dem Deputirten Ober = Appellations= Gerichts-Uffeffor von Gog in bem Dartheienzimmer des biefigen Landgerichts anberaumt. Zahlungsfähige Kaufluftige werden hierdurch aufgefordert, in biefem Termine ju ericheinen, ibr Gebot gu Protofoll ju erflaren, und ju gemar= tigen, bag ber Bufchlag an ben Deiftund Befibietenden, wenn feine gefetglichen Umftande eintreten, erfolgen wird.

Die Tare kann in unserer Registratur eingefeben werben.

Pofen, den 20. Mai 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Edittalcitation. Ueber den Nachlaß des hiefelbst verstorbenen Burgers und Kurschnermeisters Johann Jakob Scheibe, wozu ein hier belegenes Wohnhaus gehört, ist heute der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet worden. Demzufolge werden alle diejenigen, welche an diesen Nachlaß aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit aufgefordert, in dem auf den 30. August c. vor dem Herrn Lands Gerichts-Kath Giesecke Vormittags um

Patent subhastacyiny. Do publicznéy koniecznéy sprzedaży wiatraka z przyległościami w Turkowie pod No. 17. položonego, Adamowi i Maryi malżonkom Weich należącego a w roku 1832, sądownie na Tal. 290 sgr. 26 otaxowanego, termin na dzień 28. Sierpnia r. b. przed poludniem o 10. godzinie przed De putowanym Assessorem Naywyższego Sadu Appellacyinego Ur. Goetz iest wyznaczony w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiących wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie stawili, z warunkami obznaymili się i licita swoie do protokulu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań, dnia 20. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością po niegdy tuteyszym obywatelu i kusznierzu Janie Jakubie
Scheibe przez dekret z dnia dzisieyszego process spadko-likwidacyiny otworzonym został, a zatém
zapozywamy wszystkich tych, którzy do rzeczonéy pozostałości pretensye maią, aby się w terminie likwidacyjnym przed Ur. Giesecke
Sędzią na dzień 30. Sierpnia r.
b. zrana ogodzinie gtéy wyznaczo-

9 Uhr anstehenden Liquidations-Termine, entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie aller etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden.

Zugleich werden ben auswärtigen Glänbigern die Justiz-Commiffarien Ro-ftel, Wolny und Hunte als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit, ben 7. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Das zu Mieder-Zedliß hiesigen Kreises unter Ro. 59. belegene, zur erbschaftlichen Liquisdationsprozesmasse des Johann Joseph Fiedig gehörige Mühlengrundstück, welzches nach der gerichtlichen Laxe auf 255 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Curatoris massae Justiz-Commissarius Fiedler, öffentlich an den Meistdietenden verkauft werden, und ist der Bietungs-Termin auf den 31 sten August c. vor dem Herrn Kammer-Gerichts Usselfor Franzel Morgens um 10 Uhr allhier angesetz.

Befigfahigen Raufern wird biefer Termin hierdurch bekannt gemacht.

nym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych, na których kommissarzów sprawiedliwości, Hünke, Wolny i Roestel proponuiemy, stawili i pretensye swe do téy pozostałości podali i udowodnili, w przeciwnym zaś razie niestawaiący kredytorowie spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie, odesłani zostaną.

Międzyrzecz, d. 7. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo młynarskie w wsi Dolney Świdnicy w powiecie tuteyszym pod Nrem. 59. położone, do massy processu sukcessyino - likwidacyinego Jana Józefa Fiebig nalężące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 255 Tal. iest ocenione, na żądanie kuratora massy Ur. Fiedler kommissarza sprawiedliwości publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3 1. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delego. wanym W. Fraentzel Assessorem Sądu Nadgłównego w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym. Uebrigens sicht während der Subhastation und dis 4 Mochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden alle unbekannten Meal=Pratenbenten vorgeladen, ihre etwanigen Real-Unsprüche an das Grundsfück in bem angesetzten Termine anzumelben, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Fraustadt, den 6. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

Subhastationspatent. Das im Wreschener Kreise belegene abeliche Gut Roscianki, welches nach ber im Monat December 1832 aufgenommenen gerichtzlichen Tape auf 8799 Mthl. 27 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation deffentlich an den Meistbietenden verlauft werden.

Bu bem Bwede haben wir brei Bietunge-Zermine auf

> ben 30. September 1833, ben 4. Januar 1834, und ben 12. April 1834,

wovon ber lette peremtorisch ift, vor dem Herrn Landgerichts-Math Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt, du welchen Kauflustige vorgeladen werden.

W czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywają się niewiadomi pretendenci realni z tém wezwaniem, ażeby swoie mniemane
pretensye do pomienionéy nieruchomości w terminie naznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym
z takowemi prekludowani będą i im
w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa, d. 6. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wieś Kościanki w powiecie Wrzesińskim położona, która podług taxy sądowéy w miesiącu Grudniu 1832. sporządzonéy, na 8799 Tal. 27 sgr., 4 fen. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey dającemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień 30. Września 1833, na dzień 4. Stycznia 1834,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gleichzeitig werben gu biefem Termine bie von ihrem Aufenthaltsorre unbefann= ten Erben des Meldior v. Korntowski, ber Barbara gebornen b. Korytowska I. voto v. Blocifiewefa, II. Abamsta, III. Maciejemeta, unter ber Bermar= nung hiermit vorgelaben, bag im Fall bes Musbleibens bem Meiftbietenben nicht nur der Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= fdillings, die Lbidnug der fammtlichen eingetragenen Forberungen, und zwar ber legtern, ohne baf es zu biefem 3weck der Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werbem foll.

Die Taxe und Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen, den 13. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subbastationspatent. Das im Patent subhastacyiny. Dobra Birfiger Rreife belegene, gur Frang Ignag v. Lodjochischen erbschaftlichen Liquidations = Maffe gehörige Allodial= Mittergut Czerbin nebft Bubehor, wel= ches nach der landschaftlichen Zare auf 14,234 Athi. 15 Ggr. 2 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offenelich an ben Meifibieten= den verfauft werben, und die Bietunge= Termine find auf dingob Logue war

ben I. Juli, male sing in ben 30. September 1833, und ber peremtorische Termin auf den 4. Januar 1834, bor dem herrn Landgerichts = Rath Meh= zrana o godzinie 9. przed Konsylia-

Zarazem zapozywaią się do tego terminu z pobytu niewiadomi sukces. sorowie niegdy Melchiora Korytowa skiego i Barbary z Korytowskich I. voto Błociszewskiey, II. Adamskiey, III. Maciejowskiey, z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko przybicie wspomnionych dóbr dla więcey daiącego nastąpi, ale nawet po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zaciągnionych na tych dobrach pretensyi, ito bez okazania potrzebnych do tego celu dokumentów hypotecznych, rozrzadzonem zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może. Gniezno, dnia 13. Maia 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

szlacheckie Czerbin w powiecie Wyrzyskim położone, do massy spadkowo - likwidacyinéy Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey na 14,234 Tal. 15 sgr. 2 fen. ocenione są, maią bydź na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem Termina licytacyjne na

dzień T. Lipca, dzień 30. Września r. b. Termin zaś peremtoryczny na

dzień 4. Stycznia 1834.,

ter Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingefehen werden.

Schneidemuhl, b. 14. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poiktalcitation. Die etwanigen unbefannten Erben ber gu Ropnit am 30. Ceptember 1826 verftorbenen Unna Beata Louife gebornen Lehmann, ver= wittwet gemefenen Soldat Emanuel Grundt, gulett verehelicht gewesene Tuch= macher Schneider bafelbft, werden bier= burch aufgeforbert, im Termine ben 8. Januar 1834 Bormittage um 9 Uhr auf bem biefigen Berichte entweber perfonlich ober burch gefetilich gulaffigen Bevollmachtigten, wogu ihnen ber hiefige Juffigrath Wittmer vorgeschlagen wird, gu erfcheinen, fich ale Erben gu legiti=' miren und ihre Rechte mahrzunehmen, bei ihrem Musbleiben aber ju gemartigen, baß ber etwanige Nachlaß ber zc. Schnei= ber ale herrentofes Gut dem Fistus an= heimfallen soll.

Bollftein, ben 1. April 1833.

rzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o Terminach tych z nadmienieniem, iż w Terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nieznajomi sukcessorowie zmarłey w Kopanicy w dniu 30. Września 1826 r. Anny Beaty Louisy z domu Lehmann, byłéy owdowiałéy Grundt, ostatnio zameżney sukiennikowi Schneider tamże, zapozywaią się ninieyszem, aby sie w terminie dnia 8. Stycznia 1834. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sadzie osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika, na którego im tuteyszy Radzca Sprawiedliwości Wittwer proponuie się, stawili, iako sukcessorowie należycie się wylegitymowali i praw swych dopilnowali, w razie bowiem przeciwnym pozostałość zmarłéy Szneydrowéy za bezdziedziczną uznaną będzie i fiskusowi przypadnie.

Wolsztyn, d. 1. Kwietnia 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju.